# Posener Intelligenz = Blatt.

#### Mittwochs, den 24. Mai 1826.

#### Angekommene Fremde vom 18. Mai 1826.

Herr Gutsbesitzer Graf. v. Micielski aus Galowe, Hr. Påchter v. Jerzmanowski aus Murzynowo, I. in Nrv. 243 Breslauersinge; Hr. Portrait-Maheler Schliefer aus Thorn, Frau Gutsbesitzerin Janicka aus Popowo, Hr. Gutsbesitzer v. Vialkowski aus Pierzna, I. in Nrv. 168 Waserstraße.

Den Tyten Mai.

Herr Gutsbesiger v. Jetowieck aus Mocz, k. ir Nro. 168 Wasserstraße; Hr. Pachter v. Draminski und Hr. v. Riedzwiecki aus Gostfowo, Hr. Gutsbesiger v. Jaraczewski und Hr. v. Szeppkowski aus Chocziszewo, k. in Nro. 23 Malifebei; Frau Schauspiel-Directoriu Duray aus Grandenz, k. in Nro. 136 Milhelmsstraße.

Herr Kaufmann Knoblauch aus Magbeburg, I. in Nrv. 384 Gerberftraße; Herr v. Schulz, Ruß. Officier, aus Berlin, I. in Nrv. 210 Wilhelmöstraße; Herr Gutsbesitzer v. Dalaszynski aus Pomarzewo, I. in Nrv. 187 Wangerstraße.

Den Diten Mai:

Herr Apothefer Melle und Hr. Arzt Bennland ans Birnbaum, I. in Mro. 384 Gerberstraße; Hr. Gutsbesitzer v. Niezuchosst ans Nieswiastowo, Hr. Gutszbesitzer v. Kowalst aus Pleschen, I. in Mrw 391 Gerberstraße; Hr. Gutsbesitzer v. Lafinsti aus Wizona, Hr. Ober-Controlleur Bergholz aus Gnesen, Hr. Bürzgermeister Rozinsst aus Grätz, I. in Mro. 168 Wasserstraße; Hr. Bürzer Unger aus Züllichau, Frau Wolny aus Meseritz, I. in Mro. 136 Wilhelmsstraße; Herr Kaufmann Schmidt aus Frankfurth, Hr. Amts Actuarius Bogt aus Mroczen, Hr. Bürgermeister Schröder aus Bandsburg, I. in Mro. 165 Wilhelmsstraße.

Subhaftations - Patent.

Muf den Antrag eines Realglaubigers, foll das im Posener Rreie Belegene Gut Biechowice, bestehend aus bem Dorfe und Vorwerfe gleiches Namens und Wieckowfo nebst Zubehor, gerichtlich auf 50,979 Mthlr. im Jihre 1825 ge= wirdigt, meifebietend verfauft werden.

Die Bietungs = Termine fteben auf

ben 3. October 1826., ben 9. Januar 1827. ben 10. April 1827.,

von welchem der Lettere veremtorisch ift, por dem Landgerichtsrath Dedfer in un= ferem Inftruktione = 3immer an. Rauf= und Befitfabige werden borgelaben, in biefen Terminen in Perfon ober burch gesetlich zuläffige Bevollmächtigte zu er= scheinen, und zu gewärtigen, bag ber Buidlag an den Meiftbietenden erfolgen foll, in fofern nicht gesetliche Umftande eine Ausnahme gulaffen.

Wer bieten will, hat, bevor er zur Licitation zugelaffen werden fann, eine Caution von 2000 Athlr. bem Deputir= ten zu erlegen.

Die Taxe und Bedingungen konnen in ber Regiffratur eingesehen werden.

Pofen den 27. April 1826.

Konigl. Preuß. Landgericht.

Ebictal = Citation.

Auf bem Grundftude Dro. 309 Bred= lauerstraße der Stadt Posen, dem Ana= na ulicy wrocławskieg miasta Poznan staffus Szabelsti und ben Erben bes Ge= orge Szabelsfi gehorig, haftet Rubr. III. Nro. 6. ex Decreto vom 8. Octo=

Patent Subhastacyiny,

Na wniosek wierzyciela realnego. dobra Wieckowice składaiące się z wsi i folwarku podobnegoż nazwiska i Więckowka z przyległościami, są: downie na 50,979 Tal. w roku 1825 otaxowane, naywiecey daigcemu sprzedane bydź maią. Termina tem końcem na

dzień 3. Października 1826., dzień 9. Stycznia 1827., dzień 10. Kwietnia 1827.,

z których ostatni iest zawity, przed Kosyliarzem Sądu Ziemiańs, Decker w Izbie Instrukcyinéy Sądu naszego wyznaczone zostały. Ochote kupna maiących, i do posiadania zdolnych wzywamy, aby się na terminach tych osobiście lub przez prawnie dozwolonych pełnomocników zgłosili, poczem naywięcey daiący, ieżeli prawna iakowa nie zaydzie przeszkoda, przysądzenia spodziewać się może, licytanci nim do licytacyi przypuszczeni bydź mogą 2000 Tal. kaucyi Deputowanemu złożyć powinni.

Taxa i warunki w Registraturze

przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 27. Kwietnia 1826. Król Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozwanie Edyktalne.

Na nieruchomości pod Nro. 309 do Anastazego Szabelskiego i do sukcessorów Woyciecha Szabelskiego należącey, ciąży Rubr. III. Nro. 6. ber 1800. eine zinsbare Poff von 300 Athle, für ben ehemaligen Stadtfecretair Rorer. Rach Angabe ber Erben beffelben ift die Obligation bom 5. Rovember 1798, vom vorigen Stadtgerichte bier= felbft am 19. December 1798. ausgefer= tigt, und ber Sopothefen = Refognitiones= Schrin vom 8. October 1800, perloren gegangen.

Auf Antrag berfelben follen baher ge= bachte Documente aufgeboten werden.

Sierzu ift ein Termin auf ben Iten Juli c. Vormittags um 9 Uhr vor bem Landgerichts = Rath Bielefeld in unferem Partheien-Zimmer angefett, ju welchem alle, welche als Eigenthumer, Pfand über Ceffionarien oder fonftige Briefd= inhaber Unspruche an diefe verloren ge= gangene Documente zu machen haben, entweder in Perfon oder durch gesetzlich gulaffige Bevollmachtigte, wozu ihnen ber Landgerichterath Boy, Juftig = Coin= Bfi in Vorschlag gebracht werben, vor= gelaben werden, gu erfcheinen, ihre Un= fpruche an ber gedachten Dbligation nachzuweifen, bei ihrem Ansbleiben aber ju gewärtigen, daß fie mit ihren Un= ipruchen an die gedachte Obligation praeludirt, und ihnen ein ewiges Stillichwei= gen auferlegt, auch mit ber Amortisa= tion und Lofchung biefer Poft verfahren werben wird.

Dojen ben 23. Februar 1826. Runigh Preußisches Landgericht, Krolew. Pruski Sad Ziemiański.

z dekretu z dnia 8go. Października 1800. summa prowizyonalna 300 tal. dla byłego sekretarza mieyskiego Rorer. Podług podania sukcessorów tegoż obligacya ta z dnia 5. Listopada 1798. w byłym Sądzie mieyskim tutéyszym pod dniem 19. Grudnia 1798. w expedycyi wydana, i atest Rekognicyiny z dnia 8. Października 1800. zaginał. Na wniosek tychże rzeczone dokumenta obwieszczone bydź maią.

W tym celu wyznaczonym iest termin na dzień 1. Lipca r. b. przed poładniem o godzinie 9. przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Bielefeld w naszéy Izbie instrukcyinéy na który wszyscy ci, którzy iako własciciele zastawnicy cessionaryusze lub posiadacze skryptów pretensye do tych zagubionych dokumentów mieć mniemaią, aby się albo osobiśmiffarius Guderian und v. Przepatfow= eie albo przez prawnie dopuszczalnych pełnomocników, na których Sedzia i Kom. Spr. Boy, Kommiss. Spraw, Guderian i Przepałkowski proponuią się stawili, w razie nie stawienia się, zaś spodziewali, ze swemi pretensyami do rzeczoney ohligacyi wykluczeni, im wieczne milczenie nakazane zostanie, i amortyzacva dokumentów i wymazanie tey summy nastapi.

Poznań d. 23. Lutego 1826.

Subhaffations'= Patent.

Die unter unserer Jurisdistion und im Schrodaer Kreise belegenen, dem unter Euratel stehenden Joseph v. Masczewski gehörigen Güter Dembicz und Vorwerk Brzezinn, welche nach der gerichtlichen Tare auf 33996 Athlr. 4 fgr. 7 pf. abgeschäft worden, sollen auf den Antrag der Realgläubiger öffentlich weistbietend verkauft werden, und sind die Vietungs-Termine dazu auf

ben 1. Mai, ben 2. August, und ben 14. November 1826.,

wovon der letzte peremtorisch ist, sedes mal Vormittags um 9 Uhr vor dem Kandgerichtsrath Brükner in unserem Gerichts Rosale anderaumt, wozu wir besitzsähige Kaussussige mit dem Bemersten einladen, daß der Zuschlag an den Meistbietenden erfolgen wird, wenn nicht gesessliche Hindernisse eine Ausenahme erfordern, und daß wer bieten will, eine Caution von tooo Athle. entweder daar oder in hiesigen Pfand-Vriesen deponiren muß.

Die Tare und Bedingungen fonnen sederzeit in unserer Registratur eingeseben merben.

Posen den 19. December 1825. Abnigl. Preuß. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Wieś Dembicz z folwarkiem Brzeziny pod naszą jurysdykcyą w Powiecie Srodzkim położona, do Ur. Józefa Malezewskiego pod kuratelą zostaiącego należąca, która na 33996 Tal. 4 śgr. 7 fen. oszacowaną została, na wniosek wierzycieli realnych publicznie naywięcey daiącemu przedaną bydź ma, i termina licytacyine na

dzień 1. Maja, dzień 2. Sierpnia, i dzień 14. Listopada 1826.,

z których ostatni zawity, zawsze przed południem o godzinie 9. w naszym lokalu sądowym wyznaczone zostały, na które ochotę kupna i zdolność nabycia maiących z tem oznaymieniem wzywamy, iż przybicie naywięcey daiącemu nastąpi, ieżeli prawne przyczyny na przeszkodzie niebędą; kto licytować chce, kaucyą 1000 Tal. w gotowiznie lub tuteyszych listach zastawnych złożyć winien.

Taxa i warunki zawsze w Registraturze naszey przeyrzane bydź moga.

Poznań d. 19. Grudnia 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaftations = Patent.

Auf ben Untrag einiger Realglaubiger und mit Bezug auf bas Gubhaftatione= Patent vom 10. Marg 1825. haben wir jum Berfauf bes im Schrobaer Rreife hiefigen Regierungs = Bezirfs belegenen Outs Ufarzewo nebft dem Borwerk Swig= einet, welche nach ber erften Taxe vom Jahre 1824 auf 35,804 Athlr., nach der revidirten Taxe vom Jahre 1825. auf 26,937 Athle. 17 fgr. 1 pf. abgeschätzt worden, und auf welche, in bem am 15. Mary b. 3. angeftanbenen peremto= rifchen Terinine 17,958 Athlr. 11 fgr. 5 pf. geboten worden ift, ein neuer per= emtonischer Termin auf Den 1. Juli 1826. Vormittags um 11 Uhr vor dem Deputirten, Landgerichte = Rath Brudner, in unferm Sigungefaale angefett. Wir laben bagu alle befitsfähige Rauflu= fiige ein, um fich perfonlich ober burch Bevollmachtigte einzufinden und ihre Gebote abzu eben, und ben Zuschlag an den Meift = und Beftbietenden zu gewärtigen, falls nicht gesetzliche hinderniffe eintreten follten.

Die Kaufbedingungen und die Tare kann taglich in unserer Registratur eingefeben werden.

Posen den 20. Mars 1826.

Konigl, Preuß, Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Na wniosek niektórych wierzycieli realnych, z odwołaniem się do patentu subhastacyinego z dnia 10go. Marca 1825. do sprzedaży dóbr Uza. rzewa i folwarku Swięcinek w Powiecie Szreczkim Departamencie Regencyi tuteyszéy położonych, które podług pierwszey taxy z roku 1825. na 35,804 Tal. podlug zrewidowanéy taxy z roko 1825, na 26,937 Tal. 17 fgr. 1 fen. otaxowane zostaly, a na które w terminie peremtorycznym dnia 15. Marca r. b. 17958 Tal. 11 igr. 5 fen. podano, wyznaczyliśmy nowy peremtoryczny termin na dzień 1. Lipca 1826., o godzinie II. zrana przed Peputowanym Konsyliarzem Sądu naszego Brükner w naszey Izbie Audyencyenafuéy.

Wzywamy przeto ochotę kupna i zdolność posiadania maiących, aby się na terminie osobiście lub przez pełnomocników stawili, i licyta swe podali, a naywięcey daiący przyderzenia spodziewać się może, ieżeli żadna prawna nie zaydzie przeszkoda. Warunki kupna i taxa codziennie w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 20. Marca 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Bekanntmachung.

Das zur herrschaft Tompst gehörige, im Bucker Kreise belegene Dorf und Borwert Mytompst, soll von Ichannis d. I. dis dahin 1829 auderweit auf brei Jahre verpachtet werden.

Der Termin sicht auf den 27. Juni c. Bormittags um 11 Albr vor dem Landgerichtsrath Decker in unerem Instruktions = Zimmer an, wer bieten will, hat, bevor er zur Licitation zugelassen werden kann, eine Caution von 300 Athlie. dem Deputirten zu erlegen,

Die Bedingungen konnen in ber Re-

Posen ben 1. Mai 1826.

Königl, Preuß. Landgericht.

### Edictal = Citation.

Neber den Nachlaß des zu Bnin verforbenen Franz Debockt ist der erbschaftliche Liquidations-Prozeß eroffnet worden.

Jur Liquidation der Ansprüche an diese Liquidations-Masse haben wir einen Termin auf den 26. August d. J. Vormittags um 40 Uhr vor dem Deputirten, Landgerichts-Rath Hebdmann, in unserm Martheien-Zimmer angesetzt, und saben dazu alle unbekannten Gläubiger mit der Warnung vor, daß der Ausgebliebene mit seiner Forderung prässusit und nur an dasjenige verwiesen werden soll, was nach Befriedigung der sich gemeldeten Gläubiger aus der Masse übrig bleiben dürfte.

#### Obwieszczenie.

Wieś i folwark Wytomysł w Powiecie Bukowskim położona, do maiętności Tomyślskiey należąca, od Śgo. Jana r. b. do Śgo. Jana 1829 r. na dal na trzy lata wydzierzawiona bydź ma.

Termin tym końcem na dzień 27. Gzerwca r. b. o godzinie 11. przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Decker w Izbie Instrukcyiney Sądu naszego wyznaczony został, licytuiący nim do licytacyi przypuszczonym bydź może, 300 Tal. kaucyi Deputowanemu złożyć powinien. Warunki w Registraturze przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 1. Maia 1826.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew Edyktalny.

Nad pozostałością zmarłego w Bninie Franciszka Ochockiego process sukcessyino-likwidacyiny otworzony został. Do likwidowania pretensyi do teyże massy likwidacyiney wyznaczyliśmy termin na dzień 26. Sierpnia r. h. zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Hebdmann w naszey Izbie Instrukcyiney, i zapozywamy na takowy wszystkich nie znaiomych wierzycieli pod tem zagrożeniem, iż niestawaiący z pretensyą swą prekludowanemi zostaną, i to im tylko na zaspokoienie przekazanem zosta-

Denjenigen Gläubigern, die an dem perfönlichen Erscheinen gehindert werden, und denen es am hiefigen Orte an Bekanntschaft fehlt, werden die Justiz-Kommissarien Hoper, Jacobi und v. Przepaktowski zu Mandatarien in Borschlag gebracht, von denen einen siezu wählen und mit gehöriger Information und Bollmacht zu versehen haben.

Posen den 13. April 1826. Königl, Preuß. Landgericht.

Ebictal = Vorlabung.

Bur Liquidation der etwanigen Un= fpruche ber unbefannten Glaubiger bes biefigen Ronigl. Proviant = Umte fur bie Periode ber Geschäfts-Verwaltung biefes Magazine bis ultimo December b. 3. haben wir in Folge Requisition ber biefi= gen Ronigl. Intendantur bes 5ten Urmee= Corps vom 15ten April c. einen Termin auf ben 26. August c. Bormittags um 10 Uhr vor bem Landgerichts=Uffef= for Rapp in unferm Juftruftions = 3im= mer anberaumt, zu welchem wir biefels ben unter ber Berwarnung vorladen, daß fie nach fruchtlofem Ablaufe bes Termins ihred Unspruche an bas Kbnigl, Proviant= Umt für verluftig erflart, und blos an Die Perfon desjenigen, mit welchem fie fon= trabirt haben, werden verwiesen werden.

Posen ben 1. Mai 1826.

Konigl, Preuß. Landgericht.

nie, co pozaspokojeniu zglaszających się wierzycieli z massy pozostanie.

Tym wierzycielóm którzy osobiście stanąc nie mogą, i w mieście tuteyszym znaiomości nie maią proponuiemy UUr. Hoyer, Jacobi i Przepalkowskiego na mandataryuszów, z których iednego obrać w dostateczną Informacyą i plenipotencyą opatrzyc winni.

Poznań d. 13. Kwietnia 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew Edyktalny.

Do likwidowania iakichkolwiek pretensyi wierzycieli nieznaiomych tutevszego Urzędu Prowiantowego, z czasu zawiadowania magazynu do ostatniego Grudnia r. z. w skutek rekwizycyi tuteyszey Królewskiey Intendantury 5go Korpusu Armii z dnia 15. Kwietnia r. b. termin na dzień 26. Sierpnia r. b. zrana o godzinie 10. przed Assessorem Sądu Ziemiańskiego Kapp w Izbie Instrukcyiney Sadu naszego wyznaczony został, na który ich pod tem zagrożeniem zapozywamy, iż w razie niezgłoszenia się w terminie swe pretensye do Urzędu Prowiantowego postradaią, i tylko do osoby téy z którą kontrakty zawarli przekazanemi zostana.

Poznań dnia 1. Maja 1826. Król. Pr. Sąd Ziemiański.

Daff ber Actuar bes Friedensgerichte Uwiadomia sie ninieyszem, it Schroda, Kabiantoweff und beffen Ches Aktuaryusz Sadu Pokoju w Srodzie frau Auguste geborne Stumpff durch die Fabiankowski i iego małżonka Augugerichtliche Erflarung vom 4. Marz c. , sta z Stumpff przez deklaracya sadonachbem die Lehtere majorenn geworden, wa w dniu 4. Marca r. b. gdy ostatnia Die Gemeinschaft bes Bermogene in ber pelnoletności doszła wspólność ma-Che ausgeschlossen haben, wird hiermit igthu w malienstwie wylgczyli. befannt gemacht.

Posen den 8. Mai 1826. Ronigl. Preußisches Landgericht.

Bekanntmachung. Obwieszczenie.

Poznań d. 8. Maja 1826. Królewsko Pruski Sad Ziemiański.

Wefanntmaduna.

Daß bas Fraulein Dorothea Auguste Caroline Lubenau und ber Kaufmann George Daniel Carl Bardt hiefelbst burch den am 12. d. M. geschloffenen Bertrag Die Gemeinschaft ber Guter und bes Er= werbes in der einzugehenden Che ausge= schloffen haben, wird hiermit bekannt gemacht.

Pofen ben 20. April 1826. Ronigl. Preußisches Landgericht. Obwieszczenie.

Tž Panna Dorota Augusta Karolina Lubenau i kupiec George Daniel Karol Bardt w mieyscu, przez układ w dhiu 12. m. b. zawarty wspólność maiatku i dorobku, w przyszłem małżeństwie wyłączyli, podaie się ninieyszem do wiadomości.

Poznań d. 20. Kwietnia 1826, Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

## Erfte Beilage zu Nro. 41. des Pofener Intelligenz-Blatts.

Subhaffations-Pafent.

Das unter unferer Gerichtsbarkeik, im Schubinschen Kreise belegene, zu ber Minister Staats-Secretair Stanislaus v. Brezaschen Goncurs Masse gehörige Mittergut Groß = Samoklesk nehft Zusbehör, welches nach ber gerichtlichen Tare auf 46,076 Nithkr. 8 pf. gewürzbigt worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger Schulden halber öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und die Bietungs = Termine sind auf

den 20. Juni c., ben 29. September c., and der peremtorische Termin auf

ben 3ten Januar 1827., vor bem herrn Landgerichtsrath Springer Morgens um 8 Uhr allhier angeseßt.

Besithfähigen Käufern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gesmacht, daß in dem letzen Termin das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen, und auf die etwa nachher einfommenden Gebote nicht weiter geachtet wersden soll, in sofern nicht gesehliche Grünsbe dies nothwendig machen.

Uebrigens steht innerhalb 4 Wochen vor bem leizten Termine einem jeden frei, und bie etwa bei Aufnahme der Tape vorgefallenen Mängel anzuzeigen.

Die Tare kann zu jeder Zeit in ungever Registratur eingesehen werben.

Bromberg ben 20. Februar 1826. Ronigi. Preuf. Land = Gericht. Patent Subhastacyiny.

Wieś szlachacka Wielkie Samoklęski pod Juryzdykcyą naszą w Powiecie Szubińskim położona, do massy konkursowey JW. Brezy Ministra Sekretarza Stanu należąca wraz z przyległościami, która podług taxy sądownie sporządzoney na Tal. 46,076 szel. 8 iest oceniona, ma bydź na żądanie Wierzycieli z powodu długow publicznie naywięcey daiącemu sprzedana, którym końcem termina licytacyjne na

dzień 20. Czerwca r. b. dzień 29. Września, termin zaś peremtoryczny na

dzień 3. Stycznia 1827. zrana o godzinie 8mey przed Wnym Sędzią Ziemiańskim Springer w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przybirą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeliby prawne tego niewymagały powody.

W przeciągu 4ch tygodni zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Bydgoszcz d. 20. Lutego 1826. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański. Gubhaftations=Patent.

Die unter unserer Gerichtsbarkeit, im Juowroclawschen Kreise belegene, bem Ferdinand von Hagen zugehörige Herrsschaft Rojewo, wozu die Dörfer Altenborf Nro. 1, Ibranowo Nro. 88, Kaczskowo Nro. 96, Neudorf Nro. 176, Sandborf Nro. 243 gehören, welche nach der gerichtlichen Tare auf 80,789 Athlr. 24 sgr. 2 pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger Schulden halber öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und die Bietungs-Termine sind auf

den 18. April 1826., den 22. Juli 1826., und der peremtorische Termin auf

den 31. October 1826., vor dem Herrn Ober = Landes - Gerichts= Affessor Bareng Morgens um 11 Uhr

allhier angesett.

Besitsfähigen Käufern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in dem letten Termine das Grundstück dem Meistbietenden zugesschlagen, und auf die etwa nachher einstommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, in sosern nicht gesetzliche Grunde dies nothwendig machen.

Uebrigens sieht innerhalb 4 Wochen vor bem letzten Termine einem jeden frei, und die etwa bei Aufnahme der Taxe vorgefallenen Mängel anzuzeigen.

Die Tare kann gu jeder Belt in unferer Registratur eingeschen werden.

Bromberg ben 14. November 1825. Ronigl. Preug. Landgericht,

Patent Subhastacyiny.

Maiętność Rojewska pod jurysdykcyą naszą w Powiecie Jnowrocławskim położona, do Ur. Ferdynanda Hagen należąca, do ktorey wsie Altendorst No. 1. Jbranowo No. 88. Kaczkowo No. 96. Neudorst No. 176. Sanddorst No. 243. należą która podług taxy sądownie sporządzoney, na Tal. 80,789 śgr. 24 fen. 2 iest oceniona, ma bydź na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedana, którym końcem termina licytacyjne na

dzień 18. Kwietnia 1826., dzień 22. Lipca 1826., termin zaś peremtoryczny na

dzień 31. Pazdziern. 1826., zrana o godzinie 11. przed Wnym Baerentz Assessorem głownego Sądu Ziemiańskiego w mieyscu wyznaczone zostały. Zdolność kupienia mających uwiadomiamy o terminach tych, z nadmienieniem, iż w ostatnim majętność rzeczona naywięcey dającemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeliby prawne tego wymagały powody.

W przeciągu 4 tygodni zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzieniu taxy zayść

byly mogly.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź maże.

Bydgoszcz d. 14, Listop. 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Ebictal = Citation.

In bem Supothefen = Buche vom bem im Groffherzogthum Pofen und beffen Bomfter Rreife gelegenen Ritter = Gute Godciefgyn fteben Rubr. III. Dro. 2 1108 Mihlr. 8 ggr. fur ben Johann Repomucen bon Mafowsti eingefragen, weshalb bem Anton v. Rudnicki von bem Frang v. Roczorowski im Grod gu Dofen ben 25. Juni 1791. die Eviction ber= schrieben ift, und welche auf die Unmel= bung bes gebachten Unton v. Rubnicki in bem Protofolle vom 17. December 1796 per Decretum vom 5. Mai 1800 eine getragen find. Der Johann v. Mafow= sti hat die ihm hiernach gebuhrende For= berung von 1108 Rthlr. 8 ggr. von bem Gigenthumer bes verpfandeten Guts be-Aablt erhalten und baruber unterm 27. Juni v. J. rechtegultig quittirt.

Der Anton v. Rudnicki aber, welchem Eviction geleiftet ift, hat fich berfelben noch nicht begeben. Da nun ber Aufenfhaltsort bes Unton v. Rudnidi nicht befannt ift, fo laden wir benfelben ober beffen Erben, Ceffionarien ober die fonft in seine Rechte getreten find, auf ben Untrag bes jegigen Gigenthumers von Goeciefann hiermit vor, in bem am 8. Junic. Bornittage um 9 Uhr bor bem Deputirten Landgerichterath herrn Lowe In unferem Partheien-Zimmer angesetzten Termine perfonlich oder burch einen ge= fehlich gulaffigen Bevollmachtigten, wo= Bu die hiefigen Juftig = Commiffarien von Wronski und Sunfe vorgeschlagen werZapozew Edyktalny.

W księdze hipoteczney dóbr szlacheckich Gościeszyna w Wielkiem Xiestwie Poznańskiem Powiecie Babimostkim położonych, zahipotekowane sa dla Ur. Jana Nepomucena Makowskiego w Rubr. III. Nro. 2. 1108 Tal. 8 dgr. Ur. Franciszek Koczorowski zapisał w tév mierze Ur. Antoniemu Rudnickiemu od którego summe rzeczona przeiał. ewikcyą w grodzie Poznańskim dnia 25. Czerwca 1791 r. która na mocy Dekretu z dnia 5. Maja 1800 r. wskutek zameldowania wspomnionego Ur. Antoniego Rudnickiego do protokułu z dnia 17. Grudnia 1796. intabulowana została. Ur. Jan Nepomucen Makowski odebrawszy należaca mu się summę Talarów 1108 dgr. 8 od dziedzica dóbr zastawionych, pokwitował go pod dniem 27. Czerwca r. z. prawomocnie, lecz Ur. Antoni Rudnicki któremu ewikcyą ręczono, ieszcze iéy się niezrzekł. Gdy zaś mieysce pobytu Ur. Antoniego Rudnickiego nie iest wiadome, przeto na wniosek teraźnieyszego dziedzica dóbr Gościeszyna, zapozywamy go ninieyszem, iego spadkobierców. cessyonaryuszy lub tych, którzy w prawa iego wstąpili, aby się w terminie na dzień 8. Czerwca r. b. o godzinie otéy zrana przed Delegowanym Konsyliarzem Loewe wyznaczonym, osobiście lub przez prawnie dozwolonych Pełnomocników,

ben, zu erscheinen, und die etwanigen Ansprüche geltend zu machen, widrigensfalls sie damit werden präcludirt, ihnen deshalb ein ewiges. Stillschweigen wird auferlegt, und die Loschung senes Ingroffats ohne weiteres verfügt werden wird.

Meferit den 13. Februar 1826.

Kouigl. Preuß. Landgericht.

Ebiftal = Borladung.

Auf den Antrag der Königlichen Intendantur des fünften Armee = Corps zu Bosen, werden alle unbekannten Kassen= Gläubiger der nachfolgend genannten Truppentheile, Lazareth = und Garnison= Berwaltungs-Anstalten, als:

1) ber 10fen Invaliden-Rompagnie zu Bentichen,

2) des Landwehr = Bataillons (Rargeschen) bes 33ten Infanterie-Regi= wents (iten Reserve-Regiments,)

3) des Magistrats aus veren Gar4) des Magistrats nison = Bermal-

zu Tirschtiegel, tung,

blerburch vorgeladen, in dem zur Ansmeldung etwaniger Ansprüche, aus dem Zeitraume vom 1. Januar bis Ende Descember 1825 auf den 12. Juni c. vor dem Deputirten Landgerichts-Meserendarund, Claassen angesehren Termine, versonlich oder durch zulässige Bevollmäcks

na których im tuteyszych Kommissarzy Sprawiedliwości Ur. Wrońskiego i Hünke przedstawiamy, w izbie naszéy stron stawili, pretensye swe podali i udowodnili, w razie albowiem przeciwnym z takowemi prekludowani zostaną i wieczne im w téy mierze milczenie nakazanem będzie, a w skutku tego wymazanie rzeczonego intabulatu zaleci się.

Międzyrzecz d. 13. Lutego 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew Edyktalny.

Na wniosek Królewskiey Intendantury piątego korpusu Armii w Poznaniu, wzywamy wszystkich niewiadomych Wierzycieli Kass następnie wymienionych oddziałów woyskowych, Lazaretów i Instytutów garnizonami zawiaduiących, iako to:

1) 10tey kompanii Weteranow w Zbąszyniu,

2) (Kargowskiego) batalionu obrony kraiowey, 33. Regimentu piechoty (1go Regimentu rezerwy),

3) Magistratu w Zbąszyniu i zarządu

4) Magistratu w Trzcie- garnizolu, nem, aby się na terminie do zameldowania pretensyi z czasu od 1. Stycznia aż do ostatniego Grudnia 1825. na dzień 12. Czerwca r. b. wyznaczonym, w izbie naszey stron przed Deputowanym Referendaryuszem tigte, wozu ihnen die hiefigen Justiz-Commissarien Hunke und Wolny in Borschlag gebracht werden, im hiefigen Vartheien = Zimmer zu erscheinen, widrigenfalls sie ihrer Ansprüche an die Kassen der gedachten Truppentheile verlustig sein, und blos an die Person desjenigen, mit welchem sie contrahirt haben, verwiesen werden sollen.

Meferit ben 2. Februar 1826.

Ronigl, Preuß. Landgericht.

Proclama.

Nachbem über ben Rachlag bes zu Ratwit verftorbenen Predigers Bogus= laus Nififch, auf ben Untrag bes Cura= tore ber Regierunge = Secretair Diffifch= schen Liquidations = Maffe, burch bas beut ergangene Decret der Concurs erbff= ner worden ift, fo laden wir alle bieje= nigen, welche an bas Bermogen bes Gemeinschuldners Forderungen haben, vor, fich in dem, gur Liquidation berfelben vor dem herrn Landgerichts-Uffelfor v. b. Golt bier am 23. Juni a. c. Bormittage um 10 Uhr anftehenden Termine entweder perfonlich ober burch Bevollmächtigte, wozu wir ihnen bie biefigen Juftig = Commiffarien Sunte, Roftel und Wronofi vorschlagen, ju ge-Rellen, ihre Unspruche anzugeben und gu befcheinigen, wideigenfalls fie mit ihren Forderungen an die Maffe merben prae eludirt, und ihnen gegen bie übrigen Klaassen, osobiście, lub przez dozwolonych Pełnomocników, na których im tuteyszych Kommissarzy Sprawiedliwości Hünke i Wolny przedstawiamy, stanęli i pretensye swe podali. W rażie albowiem przeciwnym, pretensye do Kass wspomionych oddziałów woyskowych miane, utracą, i tylko do osób tych z któremi kontrakty zawierali, odesłani będą.

Międzyrzecz d. 2. Lutego 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański

Proclama.

Otworzywszy w skutek wyszłego dziś rozporządzenia na wniosek kuratora massy likwidacyinéy po Nikischu Sekretarzu Regencyi nad pozostałością zmarłego w Rakoniewicach Pastora Bogusława Nikisch konkurs, wzywamy wszystkich, którzy do maiatku rzeczonego współdłużnika pretensye maią, aby się w terminie likwidacyinym na dzień 23. Czerwca r. b. zrana o godzinie 10. przed Deputowanym Ur. Assessorem v. d. Goltz wyznaczonym osobiście lub przez prawnie dozwolonych pełnomocników, na których im tuteyszych Kommissarzy Sprawiedliwości Hünke, Roestla i Wrońskiego przedstawiamy, w Izbie naszéy stron stawili, pretensye swe podali i udowodnili.

W razie albowiem przeciwnym z pretensyami swemi do massy mianemi prekludowani zostaną, i wieczne Glanbiger ein ewiges Stillschweigen wird im milczenie przeciw reszcie wierzyauferlegt werben.

Meferit ben 6. Marg 1826.

cieli nakazanem będzie.

Międzyrzecz d. 22. Grudnia 1825. Ronigl. Preußisches Landgericht. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhastations = Patent.

Das unter unferer Gerichtsbarfeit, im Mogilnoer Rreife, im Dorfe Trlag unter Mro. 18 befegene, bem Abam Dohnife jugehorige Grundftud, welches nach ber gerichtlichen Tare auf 664 Mtlr. 20 far, gewürdiget worden ift, folt Schulven halber bffentlich an ben Meift= bietenben verkauft werden, und find bie Bietungs = Termine auf

ben 1. Mai c. den 1. Juni c.,

und ber peremtorische Termin auf

ben 1. Juli c. , vor bem herrn Landgerichte = Affeffor angesett.

Bu biefen Terminen werben befitgabi= ge Raufluftige vorgelaben, in benfelben perfonlich zu erscheinen, und ihre Gebote abzugeben.

Gnefen ben 13. Februar 1826.

Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość pod iurysdykcyą nasza, w Powiecie Wogilińskim w wsi Trlagu pod No. 18 polożona, Adama Dohmke własna, która według sadowéy taxy na 661 talarów 20 sgr. iest oszacowana, z powodu długów przez publiczną licytacyą naywyżey daiącemu sprzedaną być ma. Tym końcem wyznaczone są termina licytacyi

na dzień 1. Maia r. b. na dzień r. Czerwca r. b.

a termin zawity

na dzień r. Lipca r. b. Ribbentrop Morgens um 9 Uhr allhier zrana o godzinie 9. przed Assessorem Sądu Ziemiańskiego W. Ribbentrop w sali Sądu tuteyszego, na które to termina chęć maiących nabycia, końcem podania pluslicytów ninieyszém zapozywamy.

Gniezno dnia 13. Lutego 1826. Moniglich Preuß. Landgericht. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaffations=Patent. Das unter unferer Gerichtsbarfeit, im Wongrowiecer Rreife belegene abeliche polożone, składaiące się z Gut Bernifi, beffehend aus dem Stadt= den Bernifi, bem Dorfe Bugoly,

bem Dorfe Welna, und ber Muble Brazim,

Patent subhastacyiny. Dobra Zerniki pod naszą jurysdykcyą w Powiecie Wągrowieckim

miasteczka Zerniki, wśi Zuzoły. wśi Welny i młyna Zrazim

64431 Rthlr. 6 fgr. 2 pf. gewurdigt ift, ney taxy na 64431 tal. 6 sgr. 2 fen. foll auf den Untrag eines Realglaubigers bffentlich an den Meiftbietenden verkauft werben, und find bie Bietunge-Termine

aut ben 3. Mai, - ben 4. August,

und ber peremtorische Termin auf

ben 4. November f. 3., vor bem herrn Landgerichterath v. Chelmidi Morgens um 9 Uhr allhier ange= fest. Besitfähigen Raufern werben biefe Termine bekannt gemacht, um in bens felben zu erscheinen und ihr Gebot abgugeben.

Uebrigens fteht innerhalb 4 Wochen por dem letten Termine einem jeden frei, und die etwa bei Aufnahme ber Taxe por= gefallenen Mångel anzuzeigen.

Die Tare fann in unserer Registratur

eingesehen werden.

Gnefen ben 14. November 1825.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Berpachtung.

Das im Mogilnoer Rreife belegene, dem Joseph v. Kościelski gehorige Gut Clowifowo nebft Bubehor foll auf ben Untrag ber Realglanbiger auf brei nach einander folgende Jahre, nämlich von Johannis c. bis bahin 1829. an ben Meifibietenden verpachtet werben.

welches nach ber gerichtlichen Tare auf ktore podlug' sadownie sporzadzosa oszacowane, na domaganie się Wierzyciela realnego droga publiczney licytacyi naywyżey podaiącemu sprzedane bydź maią. Tym końcem wyznaczone są termina licytacyine na

dzień 3. Maia, dzień 4. Sierpnia, a termin peremtoryczny na

dzień 4. Listopada r. p., zrana o godzinie gtey przed Sędzią naszym Ziemiańskim Chełmickim w sali posiedzeń Sądu naszego, o których to terminach uwiadomia się do posiadania zdatnych Nabywców iżby się na tychże stawili i swe plus licita podali

Z resztą wolno iest każdemu donieść nam w 4ch niedzielach przed ostatnim terminem o braku iakihy się przy sporządzeniu taxy zdarzyć mógł.

Taxa zaś w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Gniezno d. 14. Listop. 1825. Król. Pruski Sad Ziemiański.

#### Zadzierzawienie.

Wieś Słowikowo z przynależytościami w Powiecie Mogilinskim położona, Ur. Józefa Kościelskiego własna, ma bydź na wniosek wierzyc eli na trzy po sobie następuiące lata, od S. Jana r. b. až do tegož czasu 1829 roku naywięcey daiącemu w

Bu diesem Behuf haben wir einen Termin auf ben 24. Juni c. Morgens um 9 Uhr vor dem Deputirten, herrn Landgerichts-Math v. Chelmicki hieselbst angesetzt, zu welchem Pachtlustige hierdurch vorgeladen werden.

Die Pachtbedingungen fonnen in un= ferer Registratur eingesehen werden.

Gnefen ben 10. April 1826.

Konigl. Preug. Landgericht.

dzierzawę wypuszczona.

Tym końcem wyznaczony iest termin na dzień 24. Czerwca r. b. zrana o godzinie 9. przed Delegowanym Sędzią Ziemiańskim W. Chelmickim tu w mieyscu, na który chęć maiących dzierzawienia ninieyszem zapożywamy.

Warunki wypuszczenia mogą bydź w Registraturze naszey przeyrzane.

Gniezno d. 10. Kwietnia 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaffations : Patent.

Das unter unferer Gerichtsbarfeit in ber Stadt Wittfowo sub Nro. 53. bele= gene, ben Thomas Rognefifchen Cheleuten jugeborige Grundfict nebft einer Wind= muble, welches nach ber gerichtlichen Taxe auf 825 Thir, gewürdiget worden, foll auf ben Antrag eines Glaubigers Schul= benhalber öffentlich an den Meiftbietens ben verkauft werden, und ift ber Die= tunge=Termin auf den 21. Juli c. por bem herrn Landgerichte = Referenda= rind Miflewicz Morgens um 9 Uhr all= hier angesett. Befitfahigen Raufern wird biefer Termin mit der Nachricht befannt gemacht, bag bie Taxe gu jeber Beit in unferer Regiftratur eingefeben werben fann.

Gnesen ben 16. Februar 1826. Konigl. Preuß. Landgericht. Patent Subhastacyiny.

Grunt wraz z Wiatrakiem pod jurysdykcyą naszą w mieście Witkowie pod Nro. 53 polożone, małżonków Rozyckich własne, podług taxy sądownie sporządzoney na 825 Tal. iest ocenione, na żądanie wierzyciela z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedanem bydź ma, którym końcem termin licytacyi na dzień 21. Lipca r. b. zrana o godzinie 9tey przed Deputowanym Refer. Ur. Niklewiczem w mieyscu, wyznaczony został.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, że taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Gniezno d. 16. Lutego 1826. Król. Pr. Sąd Ziemiański.

#### Verpachtung.

Die, im Gnesener Kreise belegenen Guter Gulczewo und Gulczewso, sollen auf ben Antrag eines Gläubigers auf brei hinter einander folgende Jahre, von Johannis bieses Jahres bis bahin 1829, bffentlich verpachtet werden.

Bu dem Zwecke wird ein Termin auf ben 23. Juni c. vor dem Deputirfen Herrn Landgerichtsrath Schneider Vormittags um 9 Uhr in unferem Gerichte anberaumt, zu welchem Pachtlustige hierdurch vorgeladen werden.

Die Pachtbedingungen fonnen in un=

Guefen den 30. Marg 1826. Konigl. Preuf. Landgericht.

#### ZADZIERZAWIENIE.

Dobra Gulczewo i Gulczewko w Powiecie Gnieznińskim położone, maią bydź na domaganie się Wierzycieli na trzy po sobie następuiące lata od Sgo Jana r. b. aż do tegoż czasu 1829 drogą publiczney licytacyi wypuszczone.

Tym końcem wyznacza się termin na dzień 23. Czerwca zrana o godzinie gtey przed Deputowanym Sędzią Ziemiańskim W. Schneider w sali tuteyszego Sądu, na który chęć maiących dzierzawienia zapozywamy.

Warunki wypuszczenia mogą być w Registraturze naszey przeyrzane.

Gniezno d. 30. Marca 1826. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung.

Es foll bas im Gnefener Kreise belesgene, bem Gutsbesiger von Lutomöki gesbörige Gut Lubowo auf ben Antrag der Realglaubiger auf drei nach einander folgende Jahre, nämlich von St. Johannic. bis bahin 1829, an den Meistbietenden diffentlich verpachtet werden.

Bu biesem Behuf ist ein Termin auf ben 24. Juni 1826. Morgens um 2 Uhr vor dem Deputirten, Herrn kands zeichts-Rath Jekel hieselbst, angesetzt worden, ju welchem Pachtlustige mit dem

#### Obwieszczenie.

Dobra Lubowo w Powiecie Gnieznińskim położone, Ur. Woyciecha Lutomskiego własne, maią bydź na domaganie się realnych wierzycieli na trzy po sobie następuiące lata od Ś. Jana r. b. aż do tegoż czasu w dzierzawę wypuszczone.

Tym końcem wyznaczony iest termin na dzień 24. Czerwca r. b. zrana o godzinie 9. przed Deputowanym W. Jekel Sęd. Ziemiańskim w Sali Sądu tuteyszego, na który chęć Bemerken vorgelaben werben, baf bie Pachtbedingungen in unferer Regiftratur eingeschen werben konnen.

Gnesen den 13, April 1826. Konigt, Preußisch. Landgericht. maiących dzierzawienia, z tem zapozywamy uwiadomieniem, że warunki wypuszczenia w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą.

Gniezno d. 13. Kwietnia 1826. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Berpachtung.

and the stellar relation and when

Auf den Antrag eines Realgläubigers soll das im Wongrowizer Kreise belegene und den von Swizeicisschen Erben zugeshörige Gut Zernik auf drei nach einander folgende Jahre, von Johannis d. J. ab dis dahin 1829, öffentlich an den Meistebiesenden verdachtet werden. — Zu dem Ende wird ein Lieitations = Termin auf den 24. Juni c. vor dem Landgerichtse Math Schneider Vermittags in unserm Gerichte anderaumt, zu welchem Pachtelustige eingeladen werden.

Die Pachtbebingungen konnen in un= ferer Regiffratur eingesehen werden.

Ginesen ben 17. April 1826. Königl. Preuß. Landgericht,

Suferinging wheney main byde and

of the state transportation and the cold

Do Zadzierzawienia.

Dobra Zerniki w Powiecie Wągrowieckim położone, do sukcessorów Święcickich należące, maią bydź na domaganie się realnego wierzycieła na trzy po sobie następuiące lata od Ś. Janar. b. aż do tegoż czasu 1829. drogą licytacyi w dzierzawę wypuszczone. Tym końcem wyznaczony iest termin na dzień 24. Czerwca r. b. zrana o godzinie 9. przed Delegowanym Sęd. Ziemiańskim W. Schneider w posiedzeniu Sądu tuteyszego, na który chęć maiących dzierzawienia zapozywa się.

Warunki wypuszczenia w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą.

Gniezno d. 17. Kwietnia 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Befanntmachung.

Das im Mogilnoer Kreise belegene, zur Florian v. Dziembowskischen Konkurd= masse geborige Gut Chwalowo soll auf ben Antrag ber Realglaubiger auf brei Doniesienie.

Wieś Chwałowo w Powiecie Mogilinskim położone, do massy konkursowey niegdy Floryana Dziembowskiego należąca, ma bydź na do Jahre, namlich von Johannt 1826 bis 1829. anderweitig verpachtet werden. — Zu diesem Behuf haben wir einen Termin auf ben 10. Juni e. Vormittags um 9 Uhr in unserm Partheien-Zimmer vor dem Herrn Landgerichts-Math Jentsch anberaumt, und laden Pachtlustige und Cantionsfähige mit der Nachricht vor, daß die Pachtbedingungen in unserer Registratur eingesehen werden können.

Gnefen den 13. April 1826.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Bekanntmachung.

Das im Guesener Areise belegene absische Gut Cielimowo nebst Zubehör, soll auf den Untrag eines Realgläubigers auf drei nach einander folgende Jahre, und zwar von Johanni d. F. dis dahin 1829, verpachtet werden. Zu diesem Behuf has ben wir einen Termin auf den 23. Justie. Bormittags um 9 Uhr vor dem Herrn Landgerichts = Nath Biedermann hieselbst anderaumt, und laden Pachtlussige und Cautionösähige mit der Nachsricht vor, daß die Pachtbedingungen in unserer Registratur eingesehen werden können.

Gnesen ben 10. April 1826. Konigl. Preuß, Landgericht.

maganie się realnych wierzycieli w dalszą dzierzawę na trzy latą od Śgo Jana r. b. aż do tegoż czasu 1829. wypuszczoną. Tym końcem wyznaczony iest termin na dzień 10go Czerwca r. b. zrana o godzinie 9. przed Delegowanym Sędzią Ziemiańskim W. Jentsch w Sali posiedzeń Sądu naszego, na który chęć maiących dzierzawienia i kaucyą złożyć mogących, z tem zapozywamy zawiadomieniem, że warunki wypuszczenia w Registraturze naszey przeyrzańe bydź mogą.

Gniezno d. 13. Kwietnia 1826. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

#### Obwieszczenie.

Wieś szlachecka Cielimowo w Pos wiecie Gnieznieńskim położona, wraz przynależytościami, ma bydź na domaganie sie realnego wierzyciela, na trzy po sobie następuiące lata od Ś. Jana r. b. aż do tegoż czasu 1820. w dzierzawę wypuszczona. Tym końcem wyznaczony iest termin na dzień 23. Czerwca r. b. zrana o godzinie 9. przed Delegowanym Sędzią Ziemiańskim W. Biedermann. tu w mieyscu odbyć się maiący, na który chęć maiących i kaucyi stawienia mogących z tą zapozywamy wzmianką, że warunki wypuszczeniu w Registraturze naszey przeyrzana bydź mogą.

Gniezno d. 10. Kwietnia 1826. Król, Pruski Sąd Ziemiański. Bekanntmachung.

Auf den Antrag eines Gläubigers foll das dem Rammerherrn Peter v. Radzisminski gehörige, im Wongrowiger Kreise belegene Gut Groß-Lubowic auf drei nach einander folgende Jahre, nämlich von Johanni c. bis dahin 1829, an den Meistbietenden verpachtet werden.

Hiezu ist ein Termin auf ben 23. Juni c. vor dem Herrn Landgerichts-Rath Jekel Morgens um 9 Uhr hieselbst angesetzt worden, zu welchem Pachtlustige mit dem Bemerken vorgeladen werden, baß die Pachtbedingungen in unserer Registratur eingesehen werden konnen.

Gnesen ben 1. Mai 1826. Ronigl, Preußisches Landgericht.

Subhaftations = Patent.

Bon bem unterzeichneten Ronigl. Land= gericht wird hiermit bekannt gemacht, bag bas ben Abraham Jojeph Geeliger= schen Erben gehörige sub Nro. 653. in ber Judenftrafe hiefelbft belegene Saus, welches nach ber gerichtlichen Taxe auf 925 Rihlr. gewurdigt worden ift, auf ben 22. August c. offentlich verkauft werden foll. Es werben baber alle bie= jenigen, welche biefes haus zu kaufen gefonnen und gahlungsfähig find, bier= durch aufgefordert: sich in dem gedach: ten Termin Bormittags um 10 Uhr vor bem Deputirten, Auscultator Jatowelli, Im hiefigen Landgerichte : Webaude per= fonlich oder burch gehörig legitimirte BeObwieszczenie.

Wieś wielka Lubowic w Powiecie Wagrowieckim sytuowana, W. Piotra Radziminskiego szambelana własna, ma bydź na domaganie się wierzyciela na trzy po sobie następuiace lata od Ś. Jana r. b. aż do tegoż czasu 1829 roku drogą licytacyi naywięcey daiącemu w dzierzawę wypuszczona. Tym końcem wyznaczony iest termin na dzień 23. Czerwca r. b. zrana o godzinie 9. przed Sędzia Ziemiańskim W. Jekel w Sali Sądu tuteyszego, na który chęć maiących z tą zapozywamy wzmianką, że warunki wypuszczenia w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą.

Gniezno d. 1. Maja 1826. Król. Prus. Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyiny.

Podpisany Królewski Sąd Ziemiań. ski podaie ninieyszem do wiadomości, iż dom sukcessorom Abrahama Józefa Seeliger należący, tu na żydowskiéy ulicy pod liczbą 653 położony, który według sądowey taxy na 925 Tal. oceniony został, w dniu 22. Sierpnia r. b. publicznie sprzedany bydź ma. Wzywaią się przeto wszyscy, którzy dom ten nabyć sobie życzą i do zapłaty zdolni są, ażeby się w wspomnionym terminie zrana o godzinie 10. przed Delegowanym Ur. Jalowskim Auskultatorem w tuteyszym pomieszka niu sądowem osobiście lub przez vollmächtigte einzufinden, ihr Gebot abzugeben, und zu gewärtigen, daß an den Meistbietenden der Zuschlag erfolgen wird, in so fern nicht gesetzliche Umstände eine Ausnahme zulaffen.

Fraustadt ben 24. April 1826. Konigl. Preußisches Landgericht. prawomocnie upoważnionych Pełno mocników zgłosili i licyta swoie podali, spodziewając się, iż przysądzenie na rzecz naywięcey podającego nastąpi, ieżeli prawne okoliczności wyiątku niedozwolą.

Wschowa d. 24. Kwietnia 1826. Król. Prusk. Sąd Ziemiański,

Subhastations = Patent.

Das im Rrotoschiner Rreise in ber Stadt 3bunn sub Nro. 435. belegene, bem Schuhmacher Johann Thiem geho= rige Grundftud, beftebend aus einem Wohnhause nebft Seitengebaube und Garten, welches nach der gerichtlichen Tare auf 67 Thir. gewurdigt worden ift, foll auf ben Untrag ber Glaubiger offentlich an den Meiftbietenben verkauft werden. Bu biefem Behufe haben wir einen Termin auf ben 2. September c. Bor= mittage um 9 Uhr vor bem Deputirten, herrn Landgerichts = Rath Leng, in un= ferin Gerichts-Lokale anberaumt, zu wels chem wir befiß= und gahlungefahige Rauf= lustige hierdurch vorladen.

Krotoschin ben 6. April 1826. Konigl, Preuß, Landgericht, Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość w Powiecie Krotoszynskim mieście Zdunach pod Nro. 435 połżona, do Jana Thiem szewca należąca, a składaiąca się z domostwa wraz z zabudowaniem i ogrodem podług taxy sądowey na Tal. 67 oszacowana, na wniosek wierzycieli publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną bydź ma. Tym końcem termin na dzień 2 go. Września r. b. przed Deputowanym W. Sędzią Lenz tu w mieyscu sądowym wyznaczywszy, zapozywamy chęć kupna i zdolność posiadania i zapłacenia maiących, aby się w takowym stawili.

Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Ebictal=Borlabung.

Alle diejenige, welche an die Caffen nachfolgend benannter zum dieffeitigen Urmee = Corps gehorenden Truppentheile, Lagareth = und Garnifon = Berwaltungs= Unftalten, als:

- 1) des 2ten Bataillons 19ten Landwehr= Regiments zu Dolzig,
- 2) bes 3ten Bataillons 19ten Landwehr: Regiments zu Krotofchin,
- 3) der Magistrate,

a) zu Krotoschin,

aus beren Gar= b) zu Rempen, nifon = Bermal= c) zu Offrowo und tung,

d) zu Rozmin,

aus bem Zeitraume vom iften Januar 1825 bis Ende December beffelben Sah= res aus irgend einem Grunde Unforde= rung zu haben glauben, werben bierburch vorgeladen, biefelbe in bem auf ben 30. Juni c. vor dem herrn Landgerichte= Rath Lenz angesetzten Termine Vormit= tags um 10 Uhr auf dem Landgericht perfonlich ober burch einen gulaffigen Bevollmächtigten geltend zu machen, widrigenfalls fie nur an diejenige werden verwiesen werden, mit welchen fie contrabirt haben.

Rrotoschin den 2. Februar 1826. Ronigl, Preuß, Landgericht.

Derpachtung.

Die bon und fequestrirte, bis Johan= nis c. bem Grafen v. Mycielefi verpach, sekwestrowana, az do Sgo Jana r. b. tet gewesene, im Krotoschiner Kreise be= W. Mycielskiemu Hrabiemu wydzielegene herrschaft Pogorzelle, soll von rzawiona, w Powiecie Krotoszynskim

Zapozew Edyktalny.

Królewsko Pruski Sad Ziemiański niżey podpisany, zapozywa ninieyszem wszystkich tych, którzy do kass następnie wymienionych, iako to:

- 1) drugiego Batalionu 19. Pułku Ohrony kraiowey w Dolsku,
- 2) trzeciego Batalionu 19. Pułku Obrony kraiowey w Krotoszynie.
- 3) Magistratów

a. w Krososzynie ) z zarząb. w Kempnie dzenia garc. w Ostrowie nizonowed. w Koźminie

za czas od pierwszego Stycznia 1825 aż do końca miesiąca Grudnia tegoż roku, iakiekolwiek pretensye mieć sądzą, aby takowe w terminie na dzień 30. Czerwca r. b. przed Deputowanym W. Sędzia Lenz o godzinie 10tey zrana tu w mieyscu sądowem osobiście, lub przez Pełnomocnika prawnie dopuszczalnego zameldowali i udowodnili; w razie przeciwnym do tych tylko z któremi kontraktowali odesłanemi zostaną.

Krotoszyn d. 2. Lutego 1826. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Wydzierzawienie.

Maiętność Pogorzelska, przez nas genanntem Termin ab, auf brei nach polożona, od czasu rzeczonego na 3

einander folgende Jahre, bffentlich an ben Meistbietenben anderweit verpachtet werben.

Wir haben hierzu vor bem Herrn Landgerichts = Rath Boretius einen Biestungs = Termin auf den 6. Junius c. anberaumt, und laden zahlungsfähige Pachtlustige ein, sich in diesem Termine Bormittags um 10 Uhr auf dem Landsgerichte einzusinden.

Der Anschlag und die Bedingungen werden im Termin eröffnet werden.

Krotoschin den 15. April 1826. Konigl. Preuß. Landgericht.

Subhaffations=Patent.

Das in der Stadt Chodziesen unter Mro. 213 belegene, den Båckermeister Marskischen Cheleuten gehörige Wohnshaus nehst Stall, 2 Gärten und einer Wiese auf dem Negbruche, nach der gezichtlichen Taxe auf 494 Athlir, gewürzbigt, soll auf den Antrag eines Gläubizgers diffentlich an den Meistbietenden verkauft werden. Der Bietungs = Terzmin ist auf den 8. Juli 1826., vor dem Landgerichts = Math Köhler Morgens um 10 Uhr allhier angesetzt.

Besitzsähigen Käufern wird dieser Termin mit der Nachricht bekannt gemacht, daß das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen, und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter gesachtet werden soll, in sosern nicht gesetzliche Gründe dies nothwendig machen.

Uebrigens steht bis 4 Wochen vor bem Termine einem jeden frei, uns bie etwa

po sobie następuiące lata publicznie naywięcey daiącemu, w dalszą dzierzawę wypuszczoną bydź ma. Wyznaczywszy tem końcem termin na dzień 6. Czerwca r. b. przed Deputowanym W. Sędzią Boretius, wzywamy chęć dzierzawienia maiących, aby się w terminie tym o godzinie 10. zrana w Sądzie tuteyszym stawili. Anszlag i warunki dzierzawne w terminie ogłoszone zostaną.

Krotoszyn d. 15. Kwietnia 1816. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Domostwo w mieście Chodzieżu pod Nr. 213 położone, do piekarza Marskiego i iego żony należące, wraz z staynią, dwoma ogrodami i łąką na łegu Noteckim, które podług taxy sądownie sporządzoney na 494 tal. iest ocenione, na żądanie Wierzyciela zpowodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź ma, którym końcem termin licytacyiny na dzień 8. Lipca 1826. zrana o godzinie totey przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Koehler w mieyscu wyznaczony został.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem iż nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będa wymagać powody.

bei Aufnahme ber Tare vorgefallenen Mangel anzuzeigen.

Die Tare kann zu jeder Zeit in unse=

rer Registratur eingesehen werben.

Schneidemuhl ben 20. Marz 1826. Konigl. Preuß. Landgericht. Do czterech tygodni przed terminem zostawia się z resztą każdemu wolność, doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

wPile d. 20. Marca 1826. Król. Pruki Sąd Ziemiańskie

Befanntmachung.

Das zu Bomft unter Mro. 47 bele= gene, ben Wilhelm Stolzschen Erben gu= gehörige Wohnhaus nebft babinter be= findlichen Gartchen und einem Beinberge unter Nro. 14, welches alles gerichtlich auf 265 Rthlr. 6 gr. gewürdigt worben ift, foll zufolge Berfugung bes Ro= niglichen Landgerichts zu Meserit bffent= lich im Wege ber nothwendigen Subha= fation an ben Meiftbietenden verfauft werben. Bu biefem Ende ift ein Die= tungstermin auf ben 12. Juni c. Bor= mittags um to Uhr zu Bomft anberaumt worden, zu welchem wir befiß= und gahlungsfähige Rauflustige hierdurch porladen.

Wollstein den 16. Marz 1826. Konigl. Preuß. Friedensgericht.

#### Obwieszczenie.

Domostwo mieszkalne w raz ogrodem w Babimoście pod Nro. 47. sy. tuowane, i winnica tamże pod Nr. 14. położoną suk cessorom zmarłego Wilhelma Stolz należące, ogółem na Tal. 265 dgr. 6 sądownie oszacowane, stósownie do urządzenia Królewsko Sadu Ziemiańskiego w Międzyrzeczu publicznie, drogą konieczney subhastacyi, naywięcey daiącemu sprzedane bydź ma. W celu tym wyznaczonym iest termin licytacyjny na dzień 12. Czerwca r. b. przedpoludniem o godzinie 10. w Babimo. ście, naktóry ochotę kupna maiących, do posiadania nieruchomości i zapłaty zdolnych ninieyszem wzywamy.

Wolsztyn dnia 16. Marca 1826. Król Pruski Sąd Pokoju. Bekanntmachung.

In Folge Auftrages bes Königlichen Landgerichts zu Krotoschin foll die den Gerodzfischen Erben zugehörige, zu Golisna und Potarzyca belegene Wind = und Wassermühle, Biesawy genannt, auf drei hinter einander folgende Jahre, vom 23. April c. ab, diffentlich an den Meisibiestenden verpachtet werden.

Zu biefen: Behnfe steht Terminus auf ben 17. Juni c. Morgens 9 Uhr in unserm Geschäfts = Lokale hieselbst an. Pachtlustige werden eingeladen, ihre Gestote abzugeben, und hat der Meistbietenste den Zuschlag mit Vorbehalt der Genehmigung des gedachten hochlöblichen Landgerichts zu gewärtigen.

Die Pacht-Bedingungen werden in Termino gehörig bekannt gemacht, konnen aber auch zu jeder Zeit in unserer Registratur eingesehen werden.

Jarocin ben 12. Mai 1826.

Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Subhaftations = Patent.

Auf den Antrag der Königl. Regiestung II. zu Posen, foll das hierselbst unter Aro. 122 auf der Officiantens Straße befegene, und dem chemaligen Kreis Steuer-Ehnnehmer Weiß zugehörige massive zweistöckige Wohnhaus, ein an dasselbe angebantes massives Gebäude, ein an das Wohnhaus auf die Straße berausgebautes von Fachwerk und mit

Obwieszczenie.

W skutek zlecenia Król. Sądu Ziemiańskiego Krotoszyńskiego, maią bydź młyny wietrzny i wodny w Golimi i Potarzycy leżące, do pozostałości sukcessorów Gerodzkich należące, Bielawy zwane, na trzy po sobie idace lata, od dnia 23. Kwietnia r. b. publicznie więcey daiącemu wydzierzawione. Tym końcem wyznaczyliśmy termin na dzień 27. Czerwca r. b. zrana o godzinie 9. w tuteyszym lokalu sądowym i wzywamy chęć dzierzawienia maiących, aby się w tymże terminie znavdowali i swoie licyta podawali, gdzie naywięcey dawaiącemu przybicie nastapi za poprzednią iednak approbacya Królewskiego Sadu Ziemiańskiego.

Kondycye dzierzawy będą w terminie oznaymione, mogą iednak każdego czasu w Registraturze naszéy bydź przeyrzane.

Jarocin d. 12. Maja 1826. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Patent Subhastacyiny.

Na wniosek Król. Regencyi II. w Poznaniu, ma bydź tu w mieście pod Nr. 122 tu na ulicy oficiańskiey położona a byłemu Kassyerowi Powiatowemu Weisowi należąca się murowana kamienica o dwóch piętrach, przy teyże male murowane przybudowanie, z drugiey strony zaś teyże na ulice wychodzące w ryglówkę bu-

Dachziegel bebecktes Gebäube, enthaltend einen Wagen = Schuppen, Pferde = Stall, Ruhftall und eine Mangel-Kammer, eine im Hofe belegene Holz = Remise von Fach werf erbaut, mit Schindeln gedeckt, hinter ben Gebäuden belegenen Obstgarten, bei dem hiesigen katholischen Kirch bose belegene Wiese Barten und ein auf der hiesigen Vorstadt belegenen Getreibes Garten, welches alles laut gerichtlicher Tare auf 3092 Athlr. 12 fgr. 6 pf. abgeschäft ist, im Wege der nothwendigen Subhastation verkauft werden.

Wir haben bahero zufolge Auftrag des Konigl. Landgerichts zu Fraustadt, einen Licitations = Termin auf

den 4. April c.,

den 1. Juni c., und

ben permtorischen Bietungs=Termin auf

ben 28. Angust c., früh um 8 Uhr auf unserer Gerichts- Stube anberaumt, zu welchen wir Kauf- lustige, Besitz- und Jahlungsfähige mit dem Bemerken hiermit porladen, daß der Meistbietende nach vorheriger Genehmigung des gedachten Königl, Land- Gerichts den Juschlag zu gewärtigen hat.

Die Taxe kann in unserer Registratur während der Dienststunden nachgesehen werden.

Kosien den 2. Februar 1826. Königl. Preuß. Friedensgericht. dowane, dachówką pokryte przybądowanie, w którym znayduie się szopa, staynia dla koni, dla krów i męglarnia, na podworzu zaś wlepiankę i ryglówkę budowana szkudłami pokryta drwalnia, a za budynkami ogród owocowy około cmentarza katolickiego ogród sienny Łączką zwany, a na przedmieściu zaś ogród który zbożem obsiewany bywa, co wszystko podług taxy sądowey na 3092 Tal. 12 śgr. 6 fen. oszacowanym zostało, w drodze potrzebney Subhastacyi sprzedane.

Wyznaczyliśmy więc w poleceniu Król. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie termin licytacyjny na dzień

4. Kwietnia r. b.

I. Czerwca r. b.,

termin peremtoryczny na dzień

28. Sierpnia r. b.,

na który ochotę do kupna, do posiadania i zapłacenia zdolność maiących wzywamy z tem nadmienieniem, iż naywięcey daiący za poprzedniem zatwierdzeniem rzeczonego Sądu Ziemiańskiego przybicia spodziewać się może.

Taxa w czasie godzin urzędowania w naszey Registraturze przeyrza-

ną bydź może.

Kościan d. 2. Lutego 1826. Królewsko-Pruski Sąd Pokoiu.

Subhaftations=Patent. Auf den Antrag der Real=Gläubiger, foll das zu Wittowo unter Nro. 4 im Patent Subhastacyiny.

Na wniosek realnych Wierzycieli ma bydź w Witkowkach w Powiecie hiesigen Kreise belegene, und bem Borwerksbesißer Jacob Krieger zugehörige Borwerk nebst Zubehör, welches laut gerichtlicher Taxe auf 4703 Athlr. 21 fgr. 9 pf. abgeschätzt worden ist, im Wege ber nothwendigen Subhastation verkauft werden. Zufolge Auftrags des Königs. Landgerichts zu Frauskadt, haben wir daher einen Licitations = Termin auf

ben iften Juli,

den isten September c., und den peremtorischen Bietungs-Termin

auf den 2ten November c., fruh um 8 Uhr auf unserer Gerichts= Stude anderaumt, zu welchem wir Kauf= lustige, Besitz und Jahlungöfähige mit dem Bemerken hiermit vorladen, daß der Meissbietende nach vorheriger Genehmigung des gedachten Königlichen Landsgerichts den Juschlag zu gewärtigen hat.

Das Tap = Instrument und die Berkaufsbedingungen konnen in unserer Re-

giftratur eingesehen werden.

Rosten den 21. April 1826. Konigl, Preuß. Friedensgericht. tuteyszym sub Nro. 4. położony i posiedzicielowi Jakubowi Krieger należący folwarek wraz z przyległościami, który podług sądowey taxy na 4703 tal. 21 sgr. 9 fen. otaxowanym został, w drodze konieczney subhastacyi sprzedanym; w moc polecenia Królewskiego Sądu Ziemiańskiego w Wschowie wyznaczyliśmy przeto termin licytacyjny na dzień

1. Lipca r. b.,

1. Września r. b.,

a termin peremtoryczny zaś na dzień

2. Listopada r. b.,

zrana o godzinie 8mey w tuteyszey sądowey izbie, na który ochotę kupna do posiadania i zapłacenia zdolnych wzywamy z tém nadmienienieniem, iż naywięcey daiący za poprzedniczem potwierdzeniem rzeczonego Sądu Ziemiańskiego przybicia spodziewać się może.

Instrument detaxacyi iako też warunki sprzedania w Registraturze na-

szey przeyrzane być mogą.

Kościań d. 21. Kwietnia 1826. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Befanntmachung.

Im Auftrage bes Königl, Landgerichts' zu Fraustadt haben wir zum öffentlichen Berfauf

1) der zu Striesewiß sub Nro. 7. bes legenen, ben Bauer Martin Stocksfichen Eheleuten gehörigen, auf 511 Thir. 15 fgr. geschätzten Ackerwirthschaft im Wege ber nothwendigen Subhastation, und

Obwieszczenie.

Zpolecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie wyznaczyliśmy

do publiczney sprzedaży,

 nieruchomości w Strzyżewicach pod Nro. 7 sytuowaney, do Marcina Stock okupnika należącey, na 511 Tal. 15 sgr. otaxowaney w drodze konieczney subhastacyi, i 2) bes hiefelbst am weiten nenen Ringe sub Nro. 779. belegenen, den Tuchmacher Benjamin Gottlieb Neumannschen Erben gehörigen Grundsfücks im Merthe von 120 Thaler im Wege der freiwilligen Subhastation

einen peremtorischen Bietungstermin auf d'en 24, Juli c. Vormittags 10 Uhr in unserm Geschäfts-Lokale anberaumt, zu welchem Kauflustige und Besitzsähige mit dem Bemerken eingeladen werden, daß der Meistbietende des Zuschlags gewärtig seyn kann, in so fern nicht geschzliche Hiche Hindernisse eine Ausnahme zulassen.

Die Taxen konnen zu jeder schicklichen Zeit in unserer Registratur eingesehen werben.

Liffa den 9. Mai 1826. Königl, Preuß. Friedensgericht.

Subhastations : Patent.

Gemäß Auftrag Eines Königl. Hochlöblichen Landgerichts in Fraustadt, soll das dem Bürger Franz Tefelsti eigenthümlich zugehörige, in Kröben am Ringe unter Arp. 63 belegene Wohnhaus, nebst den dabei befindlichen Stallungen, zusammen auf 300 Athle gerichtlich abgeschäft, im Wege der nothwendigen Subhastation öffentlich vertauft werden.

hierzu haben wir in loco Kroben einen Termin auf ben 27. Juni c. anberaumt, zu bem wir alle Kauflustige hiermit einladen, und der Meistbietende kann den Zuschlag dieses Grundstücks

2) gruntu tu na newym rynku pod Nrc. 779 położonego do sukcessorów Benjamina Bogumiła Neumann sukiennika należącego, w wartości 120 Tal. w drodze dobrowolney subhastacyi,

termin peremtoryczny licytacyjny na dzień 24. Lipca r. b. o godzinie 10téy zrana w lokalu urzędowania naszego, na który ochotę kupna i zdolność do posiadania mających z tem oznaymieniem się wzywa, iż naywięcey dający przyderzenia spodziewać się może, icżeli w tem iakie prawne przeszkody nie zaydą.

Taxy każdego przyzwoitego czasu w Registraturze paszey przeyrzane bydź moga.

Leszno d. 9. Maja 1826. Królew. Pruski Sąd Pokoju.

Patent subhastacyiny.

W skutek zlecenia Przeświet, Sądu Ziemiańskiego w Wschowie, ma bydź w Krobi przy rynku pod Nr. 63. sytuowane domostwo wraz z przyległemi do niego stayniami, Franciszka Tefelskiego obywatela własne, na 300 Tal, sądownie ocenione, w drodze konieczney subhastacyi publicznie sprzedane,

Tym końcem wyznaczyliśmy w Krobi termin na dzień 27. Gzerwca r. b. na który ochotę mający kupienia ninieyszem wzywają się, 2
naywięcey dający spodziewać się
może, iż nieruchomość wspomniona,

nach vorhergegangener Genehmigung ge= wartig fenn.

Goffnn ben 1. April 1826. Konigl. Preuß. Friedensgericht.

Dublifandum.

Es wird zum Verkauf bes Mobiliars Vermögens der verstorbenen Quiramsche Eheleute in deren Behausung hier, Termin auf den 9 ten Juni c. anberaumt, und Kauflustige hierzu eingeladen.

Koronowo den 2. Mai 1826. Konigl, Preuß. Friedensgericht.

Stedbrief.

Der wegen verübten Diebstahls bier eingelieferte Zagelohner Chriftian Brofffe auch Bruft genannt, ift nach abgehalte= ner Untersuchung bes Nachts aus bem Gefängniffe, wo er fich burch bie vor ben Teuffern angebrachten Craten burch= gebrangt, entsprungen. Er ift 46 Jahr alt, aus ber Stadt Bornftein M. DR. ge= burtig, bat in dem Dorfe Liple bei Landoberg a. b. 2B. gewohnt, wo er ein Beib und brei Rinder verlaffen hat; giem= lich ftark, am rechten Beine von einer Flintenfugel bleffiet, hat bei ber Land= wehr erften Aufgebots in Landsberg a. 2B. geftanden, und ift auf Die Invaliden-Lifte gefett. Er war bei feiner Entweichung mit einer weißen leinenen Jade und ber= gleichen Sofen angefleibet.

Alle resp. wohlibblichen Militair- und Civilbeborden werden um die Berhaftnehmung bes Chriftian Brofife and

za poprzedniem zatwierdzeniem, dla niego przybitą zostanie.

Gostyń dnia 1. Kwietnia 1826. Król. Pruski Sąd Pokoju.

#### Obwieszczenie.

Do sprzedaży rzeczy ruchomych po zmarłych małżonkach Quiramach wyznacza się termin w zamieszkaniu tychże, na dzień 9. Czerwcar. b. na który kupna chęć maiących ninieyszym się wzywa.

Koronowo d. 2. Maja 1826. Królewsko-Pruski Sąd Pokoju.

List gończy.

Tu dotad odliwerowany, o popelnione kradzieże obwiniony Krystyan Brzoska, alias Brust, po wyprowadzonem śledztwie znalazł sposobność oknem przez kratę z więzienia uciec; tenže iest 46 lat stary, z miasta Bornsztein n. M. rodem, w wsi Lipce pod Landsbergiem nad warta mieszkał, gdzie swą żonę z trzema dziecmi pozostawił, średniego wzrostu, dosyć mocnéy konstytucyi, na prawa nogę kulą pleyzerowany, w Landsbergu n. W. iako kraiowiec pierwszego powołania stał, gdzie na liście inwalidów umieszczonym zostal. Przy swoiey ucieczce miał na sobie kaftan płócienny i podobneż spodnie. Wszystkie szanowne woyskowe i cywilne zwierzchności upraszamy ninieyszym, aby mniema. nego Krystyana Brzoski alias Brusta Bruft im Vetretungsfalle und Transporstirung bierber, ergebenft gebeten.

Birnbaum ben 28. April 1826. Konigl. Preuß. Friedensgericht. w czasie podkania uiąć i tu dotąd transportować raczyły.

Międzychod d. 28. Kwiet. 1826. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Bekanntmachung.

Auf bem Abbau, Pobsobot genannt, zu den Parzynower Gutern Oftrzeszower Kreises gehörig, sind verschiedene Effekten, aus Lebensmitteln, Hausgerathsichaften, größtentheils aber aus landlichen Kleidungsstücken und verschiedener Leinwand bestehend, gefunden worden, wovon

- a) ein alter schwarzer tuchener Rock,
- b) eine blaugedruckte Deckzüche und , zwei Kissenzüchen,
  - c), ein bunter seidener Frauensrock,
- d) funf bunte Tücher,
- e) drei Stud Mittelleinwand,
  - f) vier Stud blaugedruckte Leinwands von ohngefahr 27 Ellen,
  - g) ein grauer Mantel,
- h) ein Dberbette mit einer alten Buche,
- i) ein Sack mit ohngefahr 18 Pfund Ganse = und Schweineschmeer,
- k) zwei Topfe mit Butter, ein fleiner und ein großer,
- 1) ein Gack mit Bohnen,
  - m) ein Butterfaß mit Weigenmehl,
  - n) ein fuprerner Reffel nebft Dreifuß,
  - o) vier Beile,
  - p) ein Flinkenlauf,
  - q) zwei Vierteltonnen, eine mit v. B. gezeichnet,

die ansehnlichsten find.

#### Obwiesczenie.

Na Pustkowiu Podsoból do dobr Parzynowskich w Powiecie Ostrzeszowskim położonych należącym, znaleziono rozmaite effekta, z żywności, sprzętów domowych, a naywiącey z odzieży wieyskiey i płócien różnych składadaiące się z pomiędzy których nayznakomitsze są:

- a) stary sukienny czarny surdut,
- b) pószwa i dwie pószewki granatowo drukowane,
- c) spódnik iedwabny kolorowy,
- d) pięć chustek kolorowych,
- e) trzy połki płótna pacześnego,
- f) cztery kawały płótna granatowo drukowanego około 27 łokci,
- g) szary płaszcz,
- h) pierzyna z starą pószwą,
- miech z sadłami gęsiem i swińskiem, około 18 funtów ważącemi,
- k) dwa garneczki z masłem, mały i wielki,
  - 1) miech z bialym grochem,
  - m) kierzenka z przenną mąką,
  - n) kociolek miedziany z trzynożnikiem,
  - o) cztery toporki,
  - p) lufa od flinty,
  - q) dwa sądki, z których ieden oznaczony literami v. B.

Da es unbefannt, wem biefe Effetten gehoren, fo forbern wir ben Gigenthu= mer berjelben auf: fich fpateftens bis jum 24. Juni d. J. bei bem Ronigl. Friedensgericht zu Rempen, mofelbft fie beponirt find, ju melben, bas Gigenthum berfelben rechtmäßig nachzuweisen und fie in Empfang zu nehmen, widrigen= falls dieselben plus licitando verfauft, und die gelbseten Gelder, als ein herren= lofes Gut, bem Staate anheimfallen merben.

Rozmin ben 29. April 1826. Ronigliches Inquifitoriat.

Bekanntmachung.

Im Auftrage bes Konigl. hochloblichen Landgerichts hiefelbst werde ich in Termino ben 26. Juni c. und ben bar= auf folgenden Tagen um 9 Uhr Morgens ju Zbietfa bei Wongrowiec ben Rachlaß bes verftorbenen Guts = Pachters Peter Jatel, beftebend aus Pferden, Sornvich, Schaafen, Schweinen, Magen, Meubles, Rleibungeffucten, Bafche und Wirth= schafte = Gerathschaften öffentlich an ben Meiftbietenben verfaufen.

Raufluftige werden hierzn mit bem Be= merfen eingeladen, daß ber Meifibietende gegen gleich baare Bezahlung ben Buschlag zu erwarten hat.

Gnefen ben 13. Mai 1826.

Ponieważ niewiadomo, do kogo effekta te należą, przeto wzywamy ich właściciela, aby naydaley do dnia 24. Czerwca r. b. Król. Sądu Pokoju w Kempnie, gdzie złożone sa, zgłosił się, własność ich prawnie udowodnił i one odebrał, gdyż inaczey przez licytacyą sprzedane będą i pieniądze zebrane, iako dobro Pana niemaiące, skarbowi publicznemu dostaną się.

Koźmin d. 29. Kwietnia 1826. Krél. Pruski Inkwizytoryat.

Obwieszczenie.

Z polecenia Prześwietnego Sądu Ziemiańskiego tuteyszego będę przedawać przez publiczną licytacya w terminie dnia 26. Czerwcar. b. i następnych zrana o godzinie otév w Zbietkach pod Wagrowcem pozostałość po zmarłym dzierzawcy Piotrze Jaekel składaiącą się z koni, bydła rogatego, owiec, świn, wozów, me. bli, sukien, bielizny i sprzetów gospodarskich.

Wzywa się więc na takowy maiących chęć kupienia z tem nadmienieniem, iż naywięcey dawaiący po wyliczeniu zaraz gotowych pieniędzy przyderzenia spodziewać się mo-30.

Gniezno d. 13. Maja 1826-Scholt,

Landgerichte-Regiftratur-Uffiftent.

Muctions = Angeige.

Bon bem unterzeichneten Commissario bes Königlichen Landgerichts hierselbst, werden am 6 ten Juni c. zu Czarnifan 18 Centner hoch veredelte Wolle, gegen gleich baare Zahlung in Courant an den Meistbietenden verkauft werden, wozu ich Kaussussige hierdurch einlade.

Die Auction beginnt um 8 Uhr Mor=

gens.

Schneibemuhl ben 7. Mai 1826. Der Laubgerichte = Applikant Schulze.

#### Aukcya.

Podpisany Kommissarz tuteyszego Królewskiego Sądu Ziemiańskiego, będzie przedawał w terminie dnia 6. Czerwca r. b. w Czarnkowie 18 cetnarów wełny przedniego gatunku naywięcey daiącemu za gotową zaraz w brzmiącym pruskim kurancie zapłatę, na który ochotników ninieyszym zaprasza.

Aukcya zacznie się o 8. godzinie zrana. w Pile d. 24. Kwietnia 1826. Applikant Sądu Ziemiańskiego,

Schulze.

Getreide = Markt = Preise in der Hauptstadt Posen.
(Nach prensischen Maag und Gewicht.)

| Getreide : Avten,   | Mittwoch den<br>17. Maj                                                      |                                     | Freitag den                                             |                                               | Montag den . 22. Maj             |                                        |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|
|                     | von<br>Mr.fgr.pf.                                                            | bis<br>delr.fgr.pf.                 | voit<br>Mir.fgr.vf.                                     | bis<br>Mit.fgr.pf.                            | von<br>Mr.fgr.vf.                | bis<br>Mr.fgr.of                       |
| Weiten der Scheffel | 1 2 6<br>- 22 6<br>- 12 4<br>- 12 6<br>- 17 6<br>- 17 6<br>- 20 - 3 5<br>2 6 | 5 —<br>25 —<br>15 —<br>15 —<br>20 — | T 2 6<br>- 22 6<br>- 15 -<br>- 13 -<br>- 17 6<br>- 22 6 | 1 5 —<br>- 25 —<br>- 16 —<br>- 15 —<br>- 20 — | 1 4 — 23 — 15 — 14 — 17 6 — 22 6 | 1 6 25 —<br>— 25 —<br>— 16 —<br>— 15 — |